# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

16 7. Sonnabend, den 8. Januar 1848.

Angekommene Fremde vom 6. Januar.

Die Brn. Guteb. v. Radzimineft aus Lubowo, v. Rierefi aus Gogolewo, b. Rabeimineft und fr. Kommiffarius Schmidt aus Burawia, I. im Bagar; bie Brn. Rauft. Barmuth aus Sprottau, Sud aus Ludenfdeid, Gr. Guteb. v. Bic= linefi aus Komornit, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die Grn. Guteb. Browneford aus Borgejemo, Puffe aus Lipnica, I. im fcmargen Abler; Br. Guteb. Boguefi aus Domegewo, br. Defonom Diganoweli aus Trzemefgno, 1. im Reb; Sr. Mus fifus Schonerftabt aus Salberftadt, Sr. Dublenbefiger Bende und Sr. Bader Chrablewefi aus Rifgegewo, I. im Hotel de Pologne; Frau Guteb. v. Swinarefa aus Rufgeowo, fr. General, Bevollmachtigter Schmidt aus Reudorf, I. im Hotel à la ville de Rome; Gr. Raufm. Cale aus Schwerin a. 2B., gr. Randidat ber Theologie Glofemener aus Czarnitau, Sr. Guteb. v. Pagometi aus Kurnatowicc, I. im Hotel de Bavière; Die Grn. Guteb. v. Lawicfi aus Plosfowo, v. Nabonsfi aus Dominomo, I. im Hotel de Paris; Br. Defenomie : Rommiffarius Bielefeld aus Gnefen, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. Dorn aus Meuhaufen, Sr. Gutep. Sarmel aus Didom, I. im weißen Adler; Sr. Guteb, v. Kotareti aus Dod= leffe foscielne, I. im Hotel de Hambourg.

1) Proclama. Auf dem in nothwens diger Subhastation verkauften adeligen Rittergute Ciolfowo, Ardbener Kreises, haftete sub Rubr. III. Nro. 3. cin Raspital von 1333 Athlr. 10 fgr., oder 8000 Fl. poln. an mutterlichen Erbegels Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Ciołkowie powiatu Krobskiego w drodze subhastacyi koniecznej sprzedanych, zapisany jest w rubryce III. Nro. 3. na wniosek w protokóle z dnia 23. Maja 1796. bern für die Tochter erster Ehe bes Eigen, thümers Augustin v. Blociszewsti, Consstantia verehel. v. Jaskulska, welches auf ben Antrag bes genannten Eigenthüsmers in bem Protofolle vom 23. Mai 1796 zufolge Verfügung vom 18. März 1799 eingetragen und worüber unterm 12. April 1802 Recognition ertheilt worben ist.

Das Rapital ift am 29. Juni 1802. an ben Philipp Moffessino cedirt, Die Cession ex decreto vom 12. Juli ej. eine getragen und darüber unterm 1. Septems ber ej. Recognitioneschein ausgefertigt.

Der Mossessino ift spater laut Quitztung vom 13. September 1804 von ber Constantia v. Błociszewsta befriedigt. — Der Erbe der letteren, Caspar v. Blozciszewsti hat in Folge dessen das Kapital an den Kaufmann Ernst Schmädicke abzgetreten, welcher es jedoch demnachst an die Erben des Caspar von Błociszewsti

jurudecebirt hat.

Bei der Kaufgelder-Bertheilung ist das Rapital van 1333 Athlr. 10 fgr. zur Hebung gefommen, und in der Folge nebst 3insen seit dem 24. November 1845 als dem Tage des Kaufgelder-Belegungs-Termines zu einer Spezialmasse genommen worden, weil die Caspar v. Blocis szewskischen Erben, welche sich mit Ansprüchen auf die Forderung gemeldet, sich durch Borlegung der barüber ausgefertigten Lypotheken Dokumente nicht zu legitimiren vermochten.

uczyniony w skutek rozporządzenia z dnia 18. Marca 1799. kapitał 1333 Tal. 10 sgr, czyli 8000 zł. pols. jako spadek macierzysty dla Konstancyi zamęźnej Jaskulskiej córki z pierwszego małżeństwa właściciela dóbr tych Augustyna Błociszewskiego i na to wydaną została rekognicya pod dniem 12. Kwietnia 1802.

Kapitał ten został pod dniem 29. Lipca 1802. Filipowi Mossessino cedowany a cessya nań wystawiona, została ex decreto 12. Lipca tegoż roku zahypotekowane i na to wykaz rekognicyjny pod dniem 1. Września

ej. wydany został.

Mossessino został później wedle kwitu z dnia 13. Września 1804. r. przez Konstancyą Błociszewską zaspokojony. Spadkobierca ostatniej, Kasper Błociszewski, odstąpił w skutek tego, kapitał rzeczony kupcowi Ernestowi Schmaedike a ostatni retrecedował go sukcessorom Kaspra Błociszewskiego.

Przy podziale massy kupna kapitał ów 1333 Tal. 10 sgr. przyszedł do percepcyi i w skutek tego wraz z procentami od dnia 24. Listopada 1845. jako terminu podziału massy, została zeń massa specyalna utworzona, dla tego iż sukcessorowie Kaspra Błociszewskiego, którzy się po tęż summę zgłosili, nie byli w stanie dokumentów na kapitał ten wystawionych przedłożyć.

Alle diejenigen unbefannten Personen, welche als Eigenthumer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber oder sonst Berechtigte Ansprüche an diese Spezialmasse zu baben vermeinen, werden aufgefordert, solche in dem in unserm Instructionszimmer vor dem Ober-Landesgerichts-Reserendarius Reigel am 27. März 1848. Vormittags um 10 Uhr austehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen prässudirt werden.

Pofen, am 10. November 1847.

Ronigl. Dber = Landed = Bericht. Abtheilung fur die Prozeffachen.

Wszyscy niewiadomi właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze i zastawnicy, lub też ci, którzy w inny jakikolwiek sposób do massy tejże specyalnej prawa jakowe roście mogą, wzywają się niniejszem, aby się w terminie na ten cel przed Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Keigel w izbie naszej instrukcyjnej na dzień 27. Marca 1848. przed południem o godzinie 10. wyznaczonym stawili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 10. Listopada 1847. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

### 2) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landes = Gericht zu Vosen.

Der zur Ignaß v. Dsinstischen erbsichaftlichen Liquidationsmasse gehörige, im Schildberger Kreise belegene, und auf 5862 Mthlr. 3 fgr. 9 pf. geschähte Gutes-Untheil von Olfzowa C., soll am 26. Juni 1848 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt wersben. Die Taxe kann nebst Hypothetenschein und Bedingungen in unserm IV. Geschäftsbureau eingesehen werden. Alle undekannten Realsprätendenten werden ausgesorbert, sich bei Bermeidung der Präclusion spätessens in dem anberaumsten Termine zu melben Auch werden

### Sprzedaż konieczna. Sąd Nadzie miański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Olszowa części C., w powiecie Ostrzeszowskim położone, do massy spadkowo-likwidacyjnej Ignacego Osińskiego należące, oszacowane na 5862 Tal. 3 sgr. 9 fen., mają być dnia 26. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego. Wszyscy nie wiadomi pretendenci realni wzywają się zarazem, aby pod uniknieniem

bie ihrem Aufenthalte nach unbekannten Meal-Interessenten: ber Ober-Amtmann Johann Gottlieb Feige, ber Baron von Kottwiß auf Tuchorze jest bessen Erben, die Marianna verw. v. Siewierska geb. v. Zielonacka und die Catharina v. Siewierska Tochter bes Johann v. Siewiersesti, dazu hierdurch vorgeladen.

prekluzyi najpóźniej w terminie wyżej oznaczonym zgłosili się; oraz zapozywają się niniejszem na termin ten interessenci realni z pobytu swego niewiadomi, jako to: Naddzierzawca Jan Bogumił Feige, Baron Kottwitz w Tuchorzu, teraz sukcessorowie jego: Maryanna z Zielonackich owdowiała Siewierska i Katarzyna Siewierska, córka Jana Siewierskiego.

3) Konigl. Land = u. Stadtgericht zu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 1. Oftober 1847.

au, w przeciwnym bowieta

Alle biejenigen, welche on bie, bon bem verftorbenen Rendanten ber biefigen gand= und Stadtgerichts = Salarientaffe hofrath Gottfried Emanuel Schlarbaum fur fein Raffenamt laut Inftrumente bom 2 Juli 1825. und 6. Juni 1835. beftellte, auf feinem Grundftude Grabenborftabt ju Do= fen Do. 25. eingetragene Dienft=Raution pon 2000 Rithlr. einen Unfpruch gu ba= ben permeinen, werden hierdurch porge= laben, fich damit in bem hierzu am 23. Marg 1848. Bormittage 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dberlandesgerichte= Uffeffor Berndt in unferem Inftruftiones gimmer anftebenden Termine bei Ber: meibung ber Musichliefung gu melben,

garagemy aby pod phikaieniem

Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 1. Października 1847.

Wszyscy, którzy do kaucyi 2000 Talarów przez zmarłego tu Rendanta kassy salaryjnéj przy tutejszym Sądzie Ziemsko-miejskim, Gottfryda Emanuela Schlarbaum Radcy nadwornego z urzędowania swego, rzeczonej kassie podług dokumentów z dnia 2. Lipca 1825. i 6. Czerwca 1845. wystawionéj i na kamienicy jego tu w Poznaniu na Grobli pod liczbą 25. leżącej zahypotekowanej, pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 23. Marca 1848, przypadającym, o godzinie 10. zrana w izbie naszéj instrukcyjnej przed delegowanym Sędzią Panem Assessorem Sadu Głównego Berndt zgłosili. Niestawający zostaną z pretensyami swemi wykluczeni,

4) Monigl. Land = und Stadtgericht du Posen, Erste Abtheilung, ben 30. October 1847.

Das Grundstück ber Martin und Resgina Tabertschen Sheleute sub Nro. 5. 3u Drogocin, abgeschätzt auf 1165 Atlr. 23 sgr. 4 pf. zufolge der, nebst hyposthekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tore, soll am 10. Marz 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

5) Mothwendiger Verkauf. Königl. Land= und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, ben 13. November 1847.

Das Grundstück bes Ober-Landesges richte-Registrators Balthasar Rymarties wicz sub Nro. 117. St. Martin zu Posfen nebst Garten, auf 5199 Athlr. 25 sgr. 4 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 16. Juni 1848. Bormittags 11 Ahr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

6) Der Wirth Ignat Chnta alias Cholla und die Wittme Marianna Szczygiel geborne Piefarsta, beide aus Koniglich Wierzchucin, haben mittelft Chevertrages Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 30. Październ. 1847.

Gospodarstwo Marcina i Reginy małżonków Tabertów w Drogocinie pod liczbą 5. leżące, oszacowane na 1165 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Marca 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 13. Listopada 1847.

Grunt ze sadem Baltazara Rymarkiewicza, Registratora tutejszzgo Sądu Główno-Ziemiańskiego, tu na przedmieściu Śto. Marcińskiem pod liczbą 117. leżący, oszacowany na 5199 tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 16. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedany.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, żegospodarz Ignacy Chyła alias Chilla i wdowa Maryanna Szczygiel urodzona Piekarska, vom 18. November 1847 die Gemeins fchaft ber Guter und bes Erwerbes auss geschloffen, welches hierdurch zur bffent= lichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 11. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

obydwaj z Królewskiego Wierzchucina, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 11 Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Der Oberlandesgerichte = Referenda= rius Ignah Janowski aus Bromberg und das Fraulein Anastasia Bredkranez aus Rucharki, haben mittelst Shevertrages vom 15. November 1847 die Gemein= schaft der Guter und des Erwerbes aus geschlossen, welches hierdurch zur öffent= lichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 17. Dezember 1847. Ronigl. Cand= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Referendarz Sądu głównego Ignacy Janowski z Bydgoszczy i panna Anastazya Bredkraycz z Kucharek, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 17. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht gu Wollstein.

Das dem Wolf Joel Koppel Levy und seiner Chefrau hinde gebornen Basch zu brei Vierteln gehörige Miteigenthum am Grundstücke Wollstein No 59, abgeschäßt auf 825 Athle. 22 fgr. 11 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. Upril 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichts, stelle subhastirt werden.

Wollstein, ben 15. Rovember 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wolsztynie.

Nieruchomość w Wolsztynie pod Nr. 59. położona, w trzech czwartych częściach współwłasności do Wolfa Joela Kopla Lewy i żony tegoż Hindy z Baszów należąca, oszacowana na 825 Tal. 22 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Kwietnia 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, d. 15. Listopada 1847.

9) Ueber ben Dachlaß bes am 4. Fes bruar 1847 ju Liffa verftorbenen Pferbebandlere Bocher Bidel ift heute ber erb= ichaftliche Liquidationeprozeff erbffnet wor= ben. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht am 14. Februar 1848 Bormittage um 9 Uhr por bem Deputir= ten herrn gande und Stadt-Gerichte-Rath b. Brandt im Partheienzimmer des hies figen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forberun= gen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben follte, ver, wiesen werben.

Liffa, am 22. Oftober 1847.

Nad pozostałościa handlerza koni Zochera Zickel, dnia 4. Lutego 1847. tutaj zmarlego, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 14. Lutego 1848 r. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Deputowanym Sędzią Ur. Brandt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensją swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Leszno, dn. 22. Paźdz. 1847.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

10) Ueber ben Rachlaß bes am 4. Fes bruar c. hierfelbft verftorbenen Pferdes bandlere Bocher Bidel, worüber am heus tigen Tage ber erbichaftliche Liquidations= Prozef eroffnet worden ift, wird hierdurch ber offene Urreft verhangt. Alle Diejeni= gen, welche gu biefem nachlaffe gehorigen Gelber ober geldwerthe Gegenftande in Sanden haben, werden angewiesen, folde binnen vier Bochen bei bem unterzeiche neten Gerichte anzuzeigen und mit Bor= behalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Berwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfande und andes rer Rechte verluftig.

Na pozostałość handlerza koni Zochera Zickel, dnia 4. Lutego 1847. tu zmarlego, nad którą process spadkowo-likwidacyjny dziś otworzony został, areszt jawny niniejszém kładzie się.

Wszystkim, którzy należące do niej pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy mające posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu Sądowego ofiarowali je.

W razie nieuczynienia tego, postradają miane do nich prawo zastawu lub inne.

Jebe an ben Gemeinschuldner (bie Ersten) ober sonst einen Dritten geschehene Zahlung ober Auslieserung aber wird für nicht geschehen erachtet, und das verbotzwidig. Gezahlte ober Ausgeantwortete für die Masse anderweit von dem Ueberstrefer beigetrieben werden.

Liffa, den 22. Oftober 1847. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Scarce w terminale tym nie 25

-Direlas situatodogas on ple vyos

100000

Każda zaś na ręce współdłużnika (sukcessorów) lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, jako nienastąpione, uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Leszno, d. 22. Października 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

property Complete in the color and

ter Warfe and stric blibbe foller, pers

the state of the s

gen, welche garditzen geschiofe febborgen Gerbor voor, diebbereide Stenensfinse in Kulben gebien, werteil geneel erne Olese

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 7. Connabend, den 8. Januar 1848.

11) Mothwendiger Verfauf. Lande und Stadtgericht ju

ben 18. Dezember 1847.

Das bieselbst sub No. 43 belegene, ben Jacob und Constantia Weckewstischen Eheleuten gehörige Hausgrundstück, abzgeschäft auf 277 Athle. 5 Egr. zufolge der, nebst Lupothekenschein in der Megisstratur einzusehenden Tare, soll am 6. Upril 1848 Bormittags 10 Uhr an ord bentlicher Gerichtsstelle subhastiet werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Kościanie.

dnia 18. Grudnia 1847.

Nieruchomość tu w Kościanie pod Nr. 43. położona, Jakóbowi i Konstancyi małżonkom Węclewskim należąca, oszacowana na 277 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 6. K wietnia 1848 przed południem o godzinie totej w miejscu zwyklem pośsiedzeń sądowych sprzedana.

12) Voehwendiger Verkauf.

dobe selective Inlian Minelspeede

Das hiefelbst sub No. 8. und 9. belez gene, zur Kaufmann Leonhard Usingersichen Konkurd-Masse gehörende Grundsstüd, abgeschätzt auf 5471 Atlr. 2 sgr. 6 pf. zufolge der nebst Lypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 20. April 1848. 10 Uhr Bormittags an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

193, 100 Mibles 1264, 100 Mibres

Sprzedaż konieczna.

Grunt tu pod Nrem 8. i 9. położony, do massy konkursowej do kupca
Leonarda Usinger należący, otaxowany na 5471 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 2 o. K wietnia 1848. r. przed
południem o godzinie 10. w miejscu
zwykłem posiedzeń sądowych sprzesdany.

Alle unbefannten Real. Dratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpateftens in diefem Ters mine zu melben.

Inowraciam, ben 27. Septbr. 1847. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Inowrocław, d. 27. Września 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

13) Zekanntmachung. Daß bie jest großjährig gewordene Marianna Schulz aus Goscieszun durch die gerichteliche Erklärung vom 18. Oktober c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes in der Ehe mit ihrem sich jest in Swiatniki Gnesener Kreises aufhaltenden Schemanne Johann Parlinski ausgeschloßen hat, wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Erzemeino, ben 23. Rovember 1847.

Obwieszczenie. Że doszła teraz swej pełnoletności Maryanna Szulc z Gościeszyna, oświadczeniem sądowem z dnia 18. Października r. b. wspólność majątku i dorobku w małżeństwie z mężem swym, nateraz w Świątnikach powiatu Gnieznieńskiego bawiącym się, Janem Parlińskim wyłączyła, podaje się do publicznej wiadomości.

Trzemeszno, dn. 23. Listop. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

14) Bekanntmachung. Der Rittergutöbesißer Julian Mittelstädt in Runowo und die Emilie Mittelstädt aus
Polenzig, haben vor Eingehung der She
mittelst Vertrages vom 17. August d. J.
die Gemeinschaft der Buter und des Er,
werbes ausgeschlossen, was hierdurch of,
fentlich bekannt gemacht wird.

Trzemefino, den 29. November 1847.

Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że właściciel dóbr szlacheckich Julian Mittelstaedt z Kunowa i Emilia Mittelstaedt z Polenzig, wyłączyli przed wnijściem w związki małżeńskie kontraktu z dnia 17. Sierpnia r. b. wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, dn. 29. Listop. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

15) Bekanntmachung. Bei der am heutigen Tage erfolgten Berloofung von Pofener Stadt Dbligationen wurden folgende Nummern gezogen:

373. 100 Rthir., 982. 25 Rthir., 1237. 100 Rthir., 88. 100 Rthir., 1342. 100 Rthir., 1286. 100 Rthir., 492. 100 Rthir., 509. 50 Rthir., 340. 100 Rthir., 687. 50 Rthir., 193. 100 Rthir., 1264. 100 Rthir.,

1391. 50 Athle., 1423. 25 Athle., 1723. 25 Athle., 1861. 25 Athle., 1873. 25 Athle., 1902. 25 Athle., 2001. 25 Athle., 2003. 25 Athle. Die Inhaber dieser Obligationen werden aufgefordert, den Betrag dafür vom 2ten bis 15ten d. M. von der Kasse auf dem Kathhause in Empfang zu nehmen, widris genfalls dieser Betrag bei der Kasse assertiet, nicht serner verzinst und die inzwischen bezahlten Coupons derselben bei der spätern Auszahlung des Kapitals abgezogen werden. In benannter Zeit werden auch die Zinsen sur den Coupon Nro. 46. bezahlt. Machstehende früher verloosete Stadt-Obligationen sind noch rückständig: Nro. 281. 428. 1164. über 100 Athle., Nro. 659. über 50 Athle., Nro. 734. 1139. 1937. 1955. über 25 Athle. Posen, den 3. Januar 1848.

Die Stadtfoulden . Tilgunge : Rommiffion.

- 16) W księgarni Żupańskiego wyszła broszurka pod tytułem: "Kilka słów o mierzwie", przez Z. P. Cena 1 Zltp.
- 17) Bei J. J. heine ift zu haben: Borlegeblatter zum Striden, Sateln und Canavaß. Stiderei. 8 Sgr.
- 18) Die im Regierungs Bezirte Bromberg und bessen Bagrowiecer Rreise beles gene abelige Herrschaft Swigt fo wo, bestehend aus den Gutern Swigt fo wo, Uscifowo und dem Zinsdorfe Racz fowo, mit einem Dominial-Areal von 6658 Morgen 159 Ruthen Magdeburgisch, worunter 2034 Morgen meist mit hartem Holz bestandener Wald, und mit circa 900 Athlen, jahrlichen baaren Gefällen, wollen die majorennen Erben der Frau Ministerin von Breza, auf deren Namen der Beststiel berichtigt ift, aus freier Hand verkaufen. Die herrschaft ist drei Meilen von Natel und vier Meilen von Bromberg entfernt, und hat durchgängig Beigenboden. Weitere Rachrichten sind von dem Justig Rommissarius Keller mann in Enesen zu erlangen.
- 19) Das Saus Thor-Strafe Dro 9. ift fofort aus freier Sand ju verkaufen. Raberes bafelbft zu erfragen.

<sup>20)</sup> Buchsen-Canaster in ganzen Pfund-Packeten à 1 Athlr., achten Turkischen Rauchtabak à 1 Athlr. empsiehlt als etwas ganz Borzügliches
3. Träger in Posen.

21) Allen geehrten Gartenfreunden empfiehlt die anterzeichnete Sandlung ihre frifden und feimfahigen Gemuje, neuefte Blumen=, Topf=, Grad : und Solgs Samereien, fur beren Mechtheit und Reimfraft ich Garantie leifte, Die prachtvollften und neueften Georginen ju ben billigften Preifen; befondere Erwahnung verdient mein biedfahriger Levfonen: Saamen, welcher, ba berfelbe in Topfen erzogen, 2-3 Gefüllte liefert. Gleichzeitig empfehle ich meine reich ausgestatteten Baumichulen, ald: 140 Aepfelforten, 150 Birne, 70 Stachelbeere, 11 Johanniebeere, 11 Sim= beer ., 33 Erbbeer = Gorten, uber 1000 Arten ameritanifder prachtiger Gebolge, gegen 800 Gorten ber neueften Topfe und ganbrofen, über 1000 Gorten ber ichon blubenbffen Stauben-Bewachfe. Diefe Sachen werben fammtlich in meinen Garten erzogen, find in reicher Musmahl und anerkannter Gute vorhanden, mit bem erge= benften Bemerten, bag uber alle biefe Gachen Preis : Bergeichniffe gu haben find, welche gratis ausgegeben, Musmartigen aber auf portofreies Berlangen franto gie gefandt werben. Dein bicojabriges Saamen Derzeichniß ift ber Bofener Beitung beigefügt. Die Saamenhandlung, Baum = und Runftgartnerei von

dan nielled ,milit Sine brich Dom in Berlin, Schafergaffe Do. 6., früher Ropniderftrage Do. 70.

mann in Gnefen ju ertangen.

22) Um faliden Geruchten gu begegnen, machen wir bie ergebenfie Ungeige, baf wir unfer feit vielen Sahren beftehendes Dobe = Gefcaft ununterbrochen fortfegen. Gleichzeitig bemerken wir, daß von uns das Baschen und Modernistren der Strohe hute auf bas Billigste besorgt wird. Posen, den 6. Januar 1848.
Die Geschwister Caro, Neue Strafe.

23) Berichiebene Schant : Utenfilien, worunter auch Rumftude und fleinere Ges fage mit Eifenband fich befinden, stehen billig jum Berkauf und zu erfragen Martt Do. 89. eine Treppe hoch.

19) Das hand Thore Strafte Mro 9. ift fofort aus freier hand zu verlaufen. Riberes bafelbft gu erfragen,

20) Buchjen . Canofter in gangen Pfund . Padeten a ! Miblr., achten Burtifden Rauchtabat à i Bitbir, empfiehlt als etwas gang Borgugliches 3. Trager in Pofen.